21. Mai 1850.

Nº 115.

21. Maja 1850.

(1112)

Kundmachung.

Mit Beziehung auf die, in dem Reichsgesethlatte erscheinende Berordnung bes f. f. Finang-Ministeriums vom 16. April 1850 in Betreff ber Stämpel-Behandlung der Armen und Abwesenden in Rechtsftreiten, werben in der Beilage . biesenigen Vorschriften zur allgemeinen Kenntniß gebracht, welche in dieser Beziehung für Galizien erstoßen sind, und nun auch in bem Rrafauer Gebiete, vom 1. Mai 1850 angefangen, in Birtfamfeit zu treten haben.

Krafau am 24. April 1850.

Andreas Mitter v. Ettmayer, f. f. Ministerialrath.

Ad Nrum 1763 praes.

Borfdriften, welche in Betreff der Stämpelbehandlung der Armen und Abwesenden in Rechtsstreiten für Galigien erlassen wurden, und nun auch vom 1. Mai 1850 im Rrakauer Gebiethe in Wirksamkeit gu treten haben.

Hoffammer Praffbial - Erlaß vom 26. Juli 1840 3. 3743 P. P. fund gemacht mit Gubernial-Berordnung vom 10. September 1840 (Brovinzial = Gefetsfammlung vom Jahre 1840 R. 153).

Bestimmungen in Betreff ber Stämpelfreiheit ber Armen und Abwefenden, und der Stämpel-Bormertung fur bie Letteren mit Bezug auf

das Targeset vom 27. Jänner 1840. Mit Bezug auf die SS. 85 und 90 des Stämpel- und Targesetzes vom 27. Sanner 1840 werben in Betreff ber Stampelfreiheit ber Armen und Abwesenden und der Stümpelvormerkung für die Letteren nachste-hende Bestimmungen im Grunde hohen Hoftammer = Prastoial = Erlaßes vom 26. Juli 1840 3. 3743 P. P. zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Als arm in Absicht auf die Entrichtung ber Stämpelgebühren wird berjenige betrachtet, welcher von seiner Realität, seinem Capitale, feiner Rente ober burch Arbeit ober Dienfte fein größeres Ginkommen bezieht, als ber in bem Bohnorte bes Armen übliche gemeine Taglohn beträgt.

Das Zeuguiß, welches zum Beweise ber Armuth bienen foll, muß nebst ber Angabe bes 3medes, ju welchem bas Armuthezeugniß ausgestellt wird, die in bem S. 1. angedeuteten Grunde ber Armuth flar, bestimmt und umftanblich ausbruden. Das Zeugniß muß von bem Pfarrer bes Ortes, wo die arme Parthet wohnt, ausgestellt, und von der politi= fchen Obrigfeit bestätiget fein.

Diejenigen, welche bas Armuthszeugniß anszufertigen ober zu beftatigen haben, find bei Bermeibung ber gefetlichen Beftrafung verpflichtet, über bie Bermögens und Erwerbsverhaltniffe bes Beugnifmerbers genaue und verläßliche Erkundigungen einzuziehen, und im Falle eines gegrundeten Zweifels über die Richtigkeit der von dem Zeugniswerber angegebenen Umftanbe, die Ausstellung ober Bestättigung bes Beugnifes zu verfagen.

Wer ein Armuthszeugniß, worauf er keinen gesetzlichen Anspruch hat, burch Täuschungen, ober auf sonst eine Weise erschleichet, macht sich ber in dem S. 408 des Strafgesetzes über Gefälls = Uebertretungen bezeich= neten Gefälls = Werkuzung schuldig.

Die streitende Parthei, welche das Armenrecht anspricht, hat das vorschriftsmässig ausgestellte Zeugniß dem Richter erster Instanz, vor welchem der Streit anhängig ist, vorzulegen, urd jede Satschrift oder sonsstige auf den Rechtsstreit sich beziehende Eingabe oder Schrift auf dem ersten Bogen an der Stelle, wo sonst der Stampel aufgedruckt wird, mit bem Worte "Armenrecht" zu bezeichnen und ben Tag der Uebergabe best Armuthszeugnifes an bas Gericht beizufügen.

Diefe Armuthezeugniße haben in berfelben Angelegenheit auch in

zweiter und britter Inftang zu gelten.

Das Gericht in erster Infiang hat das Armuthszeugniß in den Aften aufzubewahren. Ueberhaupt haben berlei, bie Stämpelfreiheit begrunbenden Armuthezeugniße nur fur ben befonderen Sall, fur ben fie ausgestellt murben, du gelten, und find ben Partheien nicht wieder guruckzustellen.

In bem Galle, daß unter mehreren Streitgenoffen nur einige arm find, haben die wohlhabenderen Streitgenoffen ben Stämpel im vollen Betrage allein zu entrichten, und es tritt die Besreiung vom Gebrauche bes Stämpels nur bann ein, wenn alle Streitgenoffen mit vorschriftsmasfigen Armuthezeugniffen verfehen find.

Auch fieht ben als Ceffionaren auftretenden Klägern bie Befreiung bom Gebrauche bes Stampels nicht gu, wenn fie nicht perfonlich auf bas

Armenrecht nach dem Gefete Anfpruch haben.

N. 1763 praes,

Obwieszczenie.

(3)

Odnośnie do zamieszczonego w Dzienniku Praw Państwa, rozporządzenia C. K. Ministerstwa Finansów z dnia 16. kwietnia 1850 co się tyczy postępowania stęplowego w sprawach ubogich i nieobecnych, podają się do powszechnej wiadomości przepity wydane w tej mierze dla Galicyi, i które rownież w okręgu Krakowskim od dnia 1go maja 1850 r. poczynając w działalność wprowadzone zostają.

Kraków dnia 24. kwietnia 1850.

ANDRZEJ ETTMAYER de Adelsburg, c. k. radzca ministeryalny.

Ad Nrum 1763 praes.

Przepisy, które w przedmiocie postępowania stęplowego w sprawach ubogich i nieobecnych wydane były dla Galicyi, i obecnie od 1. maja 1850 r. w okregu Krakowskim w działalność wprowadzone

Reskrypt prezydyalny Kamery Nadwornej z dnia 26 lipca 1840 Ner. 37 3 PP. ogłoszony rozporządzeniem Gubernialnem z dnia 10. września 1840. (Zbiór ustaw prowincyalnych z r. 1840 Nr. 153).

Przepisy o uwolnieniu ubogich i nieobecnych od stepla i o pre-notacyi stepla dla nieobecnych z odniesieniem się na ustawe taksowa z dnia 27. stycznia 1840.

Z odniesieniem się na §§. 85 i 90. Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. stycznia 1840 ogłasza się w skutek dekretu Prezydyum wysokiej kamery nadwornej z dnia 26. lipca 1840 do liczby 3743 PP. następujące przepisy o uwolnieniu ubogich i nieobecnych od stepla i o prenotacyi stepla dla nieobecnych.

S. 1.

Za ubogiego ze względu na opłatę należności stęplowych uważa się tego, kto ze swojej realności, ze swego kapitału, swego czasowego pohoru (rente) albo za robote lub usługe nie pobiera wiekszego dochodu, jak co zwyczajna w miejscu zamieszkania ubogiego prosta zapłata dzienna wynosi. §. 2.

Zaświadczenie, mające służyć na dowód ubóstwa, musi w sobie prócz wymienienia celu, w którym je wydano, przytoczone w §. 1. powody ubóstwa jasno, wyraźnie i dokładnie zawierać. Zaświadczenie musi być od plebana miejscowego gdzie strona uboga mieszka, wydane i od Zwierzchności politycznej potwierdzone.

§. 3.

Ci co zaświadczenie ubóstwa wydają albo potwierdzają, powinni, chcac uniknać prawem zagrożonej kary, dokładnych i pewnych zasiągnąć wiadomości o stosunkach majątkowych i zarobkowych starającego się o zaświadczenie, a w razie słusznej watpliwości o prawdziwości podanych przez żądającego zaświadczenia okoliczności, wydanie albo potwierdzenie zaświadczenia odmówić.

Kto zaświadczenie ubóstwa, którego się prawnie domagać nie może, podstępem albo jakim innym sposobem wyłudza, dopuszcza się wymienionego w S. 408 ustawy karnej na przestępstwa skrzywdzenia dochodów skarbowych.

Strona prawująca się, domagająca się prawa ubogim danego, powinna należycie wydane zaświadczenie przedłożyć sędziemu pierwszej instancyi, do którego sprawe wytoczono, i każdy wniosek, albo jakiekolwiek na sprawę ściągające się podanie albo pismo na pierwszym arkuszu w miejscu, gdzie się zwykle stępel wyciska, słowami "prawo ubogich" naznaczyć, i dzień, w którym zaświadczenie ubóstwa do sadu podano, wymienić.

Te zaświadczenia ubóstwa mają być w tej samej sprawie także

w drugiej i trzeciej Instancyi za ważne poczytane.

§. 5. Sąd pierwszej Instancyi powinien zaświadczenie ubóstwa w aktach przechować. W ogólności zaświadczenia ubóstwa, na których uwolnienie od stępla opiera się, maja być tylko na ten szczególny raz, na któren były wydane, za ważne poczytane, i nienależy ich stronom na powrót oddawać.

W razie, kiedy z pomiędzy kilku sprawe toczących tylko niektórzy sa ubodzy, to zamożni spólnicy sprawy powinni sami stępel całkowicie zapłacić, i tylko wtenczas uwolnienie od stepla nastapi, jeżeli wszyscy spólnicy sprawy opatrzeni są należytemi zaświadczeniami ubóstwa.

Toż samo powodowie (actores) jako cessyonaryusze występujący, nie mają prawa do uwolnienia od stępla, jeżeli osobiście prawa ubogich podług Ustaw domagać się nie mogą.

In dem Falle, in welchem nach S. 90 des Stämpel- und Targessehes die in dem Rechtsstreite eines Abwesenden auslaufenden Stämpelsgebühren vorzumerken sind, ist der Vertreter des Abwesenden verpslichtet, mit Berusung auf dem obangedeuteten, die Stämpels Vormerkung begründenden Paragraph des Stämpels und Targesets jeder Sapschrift oder sonstigen auf den Nechtsstreit sich beziehenden Eingabe oder Schrift ein von ihm untersertigtes Verzeichniß der Stämpel anzuschließen, womit die

Diese Stämpelverzeichniße, welche auf die Stämpel, die zu Protokollen, gerichtlichen Abschritten, Urtheilen, oder die Stelle der Urtheile vertretenden Bescheiden zu verwenden gewesen wären, von dem Vertreter der Parthei einzutragen sind, haben bis zur Beendigung des Nechtsstrei-

Schrift ober ihre Beilagen nach bem Gesetze hatte versehen sein muffen.

tes in ben Gerichtsatten zu verbleiben.

Nach Beendigung des Rechtsstreites, folglich wenn das Urtheil in Rechtstraft erwachsen ist, hat das Expedit des Gerichts erster Instanz, wenn die abwesende Parthei den Prozes behauptet hat, diese Verzeichnise zu sammeln, und sie der Cameral-Vezirks-Verwaltung desjenigen Bezirks, in welchem das Gericht aufgestellt ist, mitzutheilen, damit dieselbe die Stämpelgebühren von der zahlungspsichtigen Parthei, in soferne sie durch die Behauptung des Prozesses in dem Sinne des S. 90 des Stämpelund Tagsgeseßes Zahlungsmittel erlangt hat, nachträglich einbringe.

Die Gerichtsstellen erster Instanz werden angewiesen, zum Behuse der Mittheilung dieser Stämpelverzeichnise an die Bezirks-Verwaltung die vorkommenden Nechtsstreite der Abwesenden gehörig in Evidenz zu halten (Subernial-Kundmachung vom 10. September 1840 Präsidial-Zahl 6011). Nachgesolzte Erläuterungen.

a) Hoffammerbefret 27. October 1840 3. 40817.

Die den Armen in Streitsachen bewilligte Stämpelfreiheit auf die Geschäfte des adeligen Richteramtes nicht ausgedehnt werde.

Das vor dem 1. November 1840 erlangte Armenrecht, feiner Er-

neuerung bedarf, sondern fortan giltig bleibe.

(Prov. Ges. Samml. vom J. 1840 Nro. 177 bann vom J. 1841 Nr. 60).

b) Hoffammerbekret 6 November 1841 Z. 4959. Ein armer Vater in Vertretung seiner bemittelten Kinder und ein vermöglicher Vater in Vertretung seiner minderjährigen vermögenslosen Kinder hat auf die den Armen im gerichtlichen Versahren über ihre eigenen Streitsachen zustehende Stänwelfreiheit keinen Anspruch, weil insbesondere im letzteren Falle Minderjährige, einem vermöglichen Vater angehörige Kinder nicht als arm betrachtet werden können, (Prov. Gesetzemmlung vom J. 1842 Nr. 21.)

c) Verordnung des Appellations = Gerichtes vom 17. Janner 1842 Zahl 962.

Die Entscheidung über Beschwerden wegen von einem Gerichte in einer Streitsache auf der Grundlage des vorgelegten Armuthe = Zeugnißes

versagten Stämpelbefreiung steht dem Appellations-Gerichte zu. Prov. Ges. Sammlung vom J. 1842 N. 40.

d) Hoffammerbefret vom 1. März 1843 3. 20.

Die den Armen ertheilte Stämpelbefreiung in ihren Rechtsangeles genheiten kann auf moralische Personen nicht ausgedehnt werden.

Patrone, Gemeinden oder öffentliche Fonde, welche für solche Instituzionen zu sorgen haben, haben auch die Mittel zur Deckung der Gerichts= Gebühren herbeizuschaffen.

(Prov. Gef. Sammlung vom J. 1843 N. 77).

e) Hoffammerbekret vom 13. Sept. 1843 Z. 31961. Für die montanistische Verwaltung könne das Armenrecht bezüglich der Stämpel in keiner größeren Ausdehnung angenommen werden, als es für alle Verwaltungszweige ausgesprochen ist.

(Prov. Gef. Sammlung vom J. 1843 N. 172.

f) hoffammerbefret 15. October 1843 3. 37378.

Bei Streitsachen, wobei das Fiskalamt als Vertreter einer die unbedingte Stämpelfreiheit genießenden Parthei intervenirt, unterliegen die auf seine Veranlassung aufzunehmenden und seine Angaben enthaltenden Prototolle dem Stämpel nicht.

Dagegen sind in einer solchen Streitsache des Fiskus mit einer stämpelpflicktigen Parthet die Protokolle, welche die Angaben des stämpelpflichtigen Gegners des Fiskus enthalten, oder auf Veranlassung dieser Gegenparthei aufgenommen werden, allerdings dem Stämpel unterworfen.

Wenn in einem von dem Fiskus in Vertretung des Aerars oder einer stämpelfreien Parthei gegen einen stämpelpstichtigen Gegner geführten Prozesse die ganze Verhandlung mundlich gepflogen wird, so sind die Reben des Stämpelpstichtigen Gegners z. B. die Einrede und Duplick, welche die Sakschriften vertreten, auf gesetzlich gestämpelten Papier niederzuschreiben.

Das Angeführte gilt auch in ben Fällen, wenn eine Armuthshalber vom Stämpel befreite Parthei mit einem stämpelpslichtigen Gegner einen

Rechtsstreit führt.

(Prov. Gef. Sammlung vom J. 1844 R. 17).

g) Soffammerdefret 4 September 1846 3. 29463.

Die mit einem nach der Vorschrift des Circulars vom 1. Septems ber 1848 über das Armenrecht ausgestellten Armuts Zeugnisse belegten Gesuche der Armen und die Bewilligung eines ofsiziosen Vertreters;

Die von den Armen oder den offiziosen Vertretern derselben bei den Patrimonials oder Comunal-Gerichten, oder bei den Magistraten einzgereichten Gesuche um Vormerkung der Gerichtstaren bei dem Beginne des Prozesses; dann derlei Gesuche um Abschreibung dieser Taxen bei der Besendigung des Prozesses sind im gerichtlichen Versahren über eigene Streits

S. 7.

W razie, kiedy podług \$.90 Ustawy stęplowej i taksowej zbierające się w sprawie nieobecnego należytości stęplowe mają być prenotowane, to zastępca nieobecnego jest obowiązany powołując się na wyżej wymieniony paragraf Ustawy stęplowej i taksowej, na którym się uwolnienie od stępla opiera, do każdego wniosku (scriptum causale) albo jakiegokolwiek na sprawę ściągającego się podania lub pisma podpisany przez się spis stęplów, któremi pismo miało być opatrzone, załączyć.

Te spisy stęplów, w które zastępca strony powinien zaciągnąć także stęple, którychby na protokoły, kopie, sądowe wyroki, albo na zastępujące miejsce wyroków rezolucye użyć było należało, mają aż do ukończenia sprawy pozostać w aktach sądowych.

Po ukończeniu sprawy, a więc wtenczas, kiedy wyrok stał sie prawomocnym, powinna expedytura sądu pierwszej instancyi, jeżeli strona nieobecna sprawę wygrała, te spisy zebrać, i udzielić ich kameralnej administracyi obwodowej tego okregu, w którym sąd jest ustanowiony, ażeby należności stęplowe pobrała od strony do zapłacenia obowiązanej, o ile ta przez wygranie sprawy w myśl §. 90 ustawy stęplowej i taksowej przyszła do środków zapłacenia.

Sądom pierwszej instancyi zaleca się, ażeby w celu udzielenia administracyom obwodowym tych spisów stępla wydarzające się sprawy nieobecnych ciagle w ewidencyi utrzymywały.

(Obwieszczenie gub. z dnia 10. września 1840 do l. prez. 6011.) Późniejsze objaśnienia.

a) Dekret kamery nadwornej z d. 29. października 1840 N. 40817. Dozwolone ubogim uwolnienie od stępla w sprawach spornych nierozciąga się do czynności sądów szlacheckich.

Otrzymane od dnia 1go października 1840 prawo dla ubogich nie potrzebuje żadnego ponowienia lecz i nadal zachowuje się w swojej mocy.

(Žbiór Ustaw Prowincyonalnych z r. 1840 N. 177 tudzież z r.

1841 Nr. 60).

b) Dekret kamery nadwornej z dnia 6 listopada 1841 N. 4959.

Uhogi ojciec w zastępstwie swoich majętnych dzieci, i majętny ojciec w zastępstwie swoich dzieci małoletnich i niemających majątku, nie mają żadnego prawa do uwolnienia od stępla służącego ubogim w sprawach spornych, ponieważ mianowicie w tym ostatnim przypadku małoletni, mający majętnego ojca, nie mogą być uważani za ubogich.

(Zbiór Ustaw prowincyonalnych z r. 1842 N. 21).

c) Rozporządzenie sądu apelacyjnego z dnia 17. stycznia 1842 Nr. 962.

Rozstrzygnienie zażaleń przeciw odmówieniu przez sąd w sprawie spornej, na zasadzie złożonego świadectwa ubóstwa, uwolnienia od opłaty stępla, służy sądowi apelacyjnemu.

(Zbior Ustaw prowincyonalnych z r. 1842 N. 40).

d) Dekret kamery nadw, z d. 1. marca 1843 N. 20.

Udzielone ubogim uwolnienie w sprawach sądowych od opłaty stępla, nie może się rozciągnąć do osób należących do korporacyi.

Patronowie, gminy lub fundusze publiczae, których staraniu takowe instytucye są powierzone, mają także postarać się o środki na pokrycie opłat sądowych.

(Zbiór Ustaw prowincyonalnych z r. 1843 N. 77).

e) Dekret kamery nadwornej z d. 13. września 1843 N. 31961.
Dla górniczej administracyi nie mówi prawo ubogich pod względem opłaty stęplowej w obszerniejszej rozciągłości jak dla innych gałęzi administracyjnych być orzeczonem.

(Zbiór Ustaw prowincyonalnych z r. 1843 N. 172.)

f) Dekret kamery nadwornej z dnia 15. października 1843 N. 37378. W sprawach spornych, w których urząd fiskalny jako zastępce strony używającej bezwarunkowej wolności od opłaty stępla wystę-

puje, protokóły na wniosek jego sporządzane i podania jego obejmujące, niepodlegają stęplowi.

Przeciwnie w takiej sprawie spornej fiskusa z obowiązaną do

używania stepla strona podpadają steplowi protokuły, zawierające wnioski obowiązanego do używania stepla przeciwnika fiskusowego,

alboteż spisane na pobudkę tejże strony przeciwnej.

Jeżeli się w procesie, prowadzonym przez fiskusa w zastępstwie skarbu, albo uwolnionej od stępla strony przeciwko obowiązanemu do używania stępla przeciwnikowi, cała rozprawa ustnie odbywa, mowy obowiązanego do używania stępla przeciwnika np. akcya i duplika, zastępujące podanie, powinno się na należycie stęplowanym papierze spisać.

Co się powyżej rzekło, odnosi się także do tych przypadków, gdy uwolniona dla ubóstwa od stępla strona prowadzi proces z prze-

ciwnikiem, do używania stepla obowiązanym.

(Zbiór Ustaw prowincyonalnych z r. 1844 N. 17).

g) Dekret kamery nadwornej z dnia 4. września 1846 N. 29463.
Prosby ubogich o nadanie zastency cz officio o opatrzone za

Prosby ubogich o nadanie zastępcy ex officio, opatrzone zaświadczeniem ubóstwa według przepisu okólnika z dnia 1. września

1840 o prawio ubogich.

Prośby ubogich albo ich z urzędu nadanych zastępców, podane do sądów patrymonialnych (gminnych) albo do magistratów o prenotacyę taks sądowych przy rozpoczęciu procesu; tudzież podobne prośby o zmazanie taks przy skończeniu procesu niepodpadają w myśl §. 90. Ustawy stęplowej i taksowej stęplowi w postępowaniu sądo-

fachen ber bittstellenben Armen im Stinne bes S. 90 bes Stampel = und Targesetze frampelfrei, indem diese Schriften noch zu diesem Berfahren

gerechnet werden.

Dem offiziosen Vertreter eines Abwesenden, dessen Aufenthalt be= fannt, und beffen Armuth nicht burch ein gesetzmäßig ausgestelltes Beugnif erwiesen ift, tann im Ginne biefes Paragraphes eine Stampel = Bor= merkung im gerichtlichen Berfahren in bes Letteren Streitsache nicht bemilligt werden, weil nach biesem Paragraphe bie Stämpel-Bormerkung nur dem offiziosen Bertreter jener Parthei, deren Aufenthalt unbekannt ift, zugestanden, und eine Ausnahme vom Gefete nicht zuläßig ift.

(Prov. Gef. Sammlung vom J. 1846 N. 119.)

Der umftandliche Inhalt der hier theilmeife blos im Auszuge enthaltenen Berordnungen, ift in den bezogenen Stellen der galizischen Pro= vinzial-Geset-Sammlung zu erseben.

(1) Aundmachung. (1176)

Dro. 5918. Mit Beziehung auf bas mit bem XXII. Befte bes allgemeinen Reichsgesetz und Regierungeblattes fundgemachte provisorische Gefet vom Iten Februar 1850 über die Gebühren von Rechtegeschaften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen wird zu Folge Erlasses bes h. Finanzwinissteriums vom 5ten b. M. 3. 5951 bekannt gemacht, daß die f. f. Steuerämter berufen sind, die rückstelich der von Rechtsgeschäften und Bermögengübertragungen ju entrichtenben unmittelbaren Gebühren in ben S. 44 bis 47 biefes provisorischen Gefeges bezeichneten Anzeigen und Mittheilungen zu empfangen und die Gebühren einzuheben.

Vom k. k. Landesgubernium. Lemberg am 16. Mai 1850.

#### Agenor Graf von Goluchowski.

f f. galizischer Landes = Chef,

Ronturseröffnung. (1145)

Mro. 12978. Bei bem f. f. Forstamte zu Waibhofen an der Pbs wird ein Forstandidat ober Forstpraktikant gegen den Bezug eines Taggelbes von Sechs und dreißig Rreugern C. M. aufgenommen. Sierbei wird bemerkt, baf auch bereits verwendete und mit Taggeld betheilte Individuen mit Beibehaltung ihres dermaligen Taggeldes zu dem Forstamte Waidhofen übertreten können, und daß bei noch nicht in Verwendung gewesenen Kandidaten die Betheilung mit dem oben zugesicherten Taggelde nach kurzer Probezeit erfolgen werde. Die diepfälligen Gesuche mit den Nachweisungen über das Lebens=

alter, die erworbenen Kenntnise und über die allenkälligen bisherigen praktischen Leistungen sind dis 25. Mai I. J. bei ber k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung in Stein zu überreichen und darin auch anzugeben, ob, und in welchem Grade bie Bewerber mit einem ober bem anderen Beamten bes f. f. Forstamtes Baibhofen an ber Dbs verwandt oder verschwägert sind.

Won der t. t. Kameral - Gefällen - Verwaltung fur Desterreich ob und unter der Ens.

Wien, am 19. April 1850.

Ronturs. (3)(1132)

Mro, 1849. Bei bem biefer E. f. vereinten Salinen: und Salzver= schleiß-Abministrazion untergeordneten f. f. Salzverschleiß- ud Transportsamte in Turowka ift eine in die III. Diatenklaffe eingereihte Magazins-Gehilfen = Stelle mit der jährlichen Befoldung von 300 fl., einer Rainral - Wohnung und dem Genupe bes sistemmäßigen Salzbeputats von 15

Pfund per Familientopf in Erledigung gefommen.

Bur Besehung dieser Dienststelle wird der Konkurs mit dem Bei-sahe ausgeschrieben, daß die Bewerber um diesen Dienstposten ihre diesfälligen eigenhandig geschriebenen Gesuche, worin fich über bie Kenntniß ber Salz = Verschleiß=, Salz = Magazinirungs= und Transports = Manipula= zion, dann des einschlägigen Verrechnungswesens, ferner über Lebens= und allfälliges Dienstalter, Gesundheitsumstände, so wie über die Kenntniß der beutschen und einer flavischen, vorzugsweise der polnischen Sprache mit legalen Zeugnissen auszuweisen ist, binnen ber Frist von 4 Wochen vom Tage ber Konturs - Eröffnung an gerechnet, im Wege ihrer vorgesetzten Bebörden hierorts einzubringen und zugleich anzugeben haben, ob, mit wem und in welchem Grade fie etwa mit einem diefer f. f. Abminiftragion untergeordneten Angestellten verwandt oder verschwägert seben.

Wieliczka am 1. Mai 1850.

Konkurs - Alusschreibung. (1150)

Dro. 3961. Bei ber f. f. Postdiretzion in Laibach ift eine Offi= zialenstelle mit bem Gehalte jährlicher 500 fl. C. M. gegen Erlag ber

Rauzion im Betrage ber Besoldung zu besethen.

Die Bewerber haben bie gehörig botumentirten Gesuche unter Rach= weifung ber Studien, ber Kenntnisse von ber Postmanipulazion, ber Spra-den und ber bieber geleisteten Dienste im Wege ber vorgesetzten Behörde bis 28ten Mai 1850 bei der f. f. Postdirekzion in Laibach einzubringen und barin gu bemerten, ob und mit welchem Beamten bei bem Gingans ermahnten Amte fie etwa bann in welchem Grade verwandt ober verfdma-Kon ber f. f. gal. Post = Direkzion. Lemberg am 13, Mai 1850. gert find-

Konkurs = Ausschreibung. (1146)(3)

Nro. 12979. Bei dem k.k. Forstamte zu Waidhosen an der Ybs ist die Stelle eines provisorischen Abjunkten mit ber Finreihung in die XI. Diatenklasse und mit bem Genusse eines Baargehaltes von Funfhun-

wem w własnych sporach ubogich, prośbę podających, ponieważ te pisma liczą się jeszcze do tego postępowania.

Nadanemu z urzędu zastępcy osoby nicobecnej, której miejsce pobytu jest wiadome, a którego uhóstwo nie jest zaświadczeniem, wedłag przepisów wydanem, udowodnione, nie można dozwolić prenotacyi o postępowaniu sądowem w sprawie nieobecnego, ponieważ podług tego paragrafu zezwolono na prenotacye stepla tylko dla nadanego z urzedu zastępcy owej strony, której pobyt jest niewiadomy, a wyjątek w prawie nie może mieć miejsca.

(Zbiór Ustaw prowincyonalnych z r. 1846 l. 119.)

Szczegółów osnowy zawartych tu w częściowych tylko wyciagach rozporządzeń, doczytać się można w dotyczących ustępach zbiorze ustaw prowincyonalnych galicyjskim.

bert Gulben, eines Pferd und Reisepauschals von Zweihundert Gulben', eines Onartiergeldes von Sechszig Gulden und eines Holzgeldes von

Wierzig Gulben C. M. zu besetzen.

Die Bewerber um diesen Dienstpossen haben ihre Gesuche mit den legalen Nachweisungen über ihr Lebensalter, ihre entsprechende forstliche Ausbildung und die sohinnige Befähigung für diese Stelle, dann über ihre disherige Dienstleistung bis 25ten Mai d. J. und zwar die bereits im Staatsdienste siehenden Individuen im Wege ihrer vorgesetzten Beshörde bei der k. k. Kameral-Bezirks-Verwaltung in Stein zu überreichen. Much ift benfelben die Erflärung beizufügen, ob und in welchem Grabe fie mit einem Beamten ber Kameral=Bezirks = Berwaltung in Stein ober des Waidhosner Forstamtes oder des dortigen staatsgüterlichen Verwalfungeamtes verwandt ober verschw gert seien.

Von der f. t. vereinten Rameral = Gefällen = Bermaltung für Desterreich ob und unter ber Enns. Wien am 16ten April 1850.

Konkurs-Kundmachung. (1147)(3)

Der Dienst des k. k. Forstamts = Gehilfen bei dem k. k. Forstamte Salz= burg ist zu verleihen.

Dro. 13399. Mit biefem Dienftpoften find folgende Genuge verbunden:

An jährlicher Besoldung 150 ff. --- -3 Klafter weiche Scheiter a 4 fl. 12 fr. 12 fl. 36 fr. und ein jährliches Duartiergelb von . . . . 30 ft. - -

Zusammen Bewerber um biesen Posten haben ihre mit den erforderlichen Do= kumenten zur Nachweisung ihrer Kenntniße im Forst- und Jagdwesen, ihrer Moralität und fräftigen Körper-Konstituzion belegten eigenhändig geschriebenen Gesuche binnen vier Wochen im Wege ihrer vorgesesten Be-hörden beim k. k. Forstamte Salzburg hierher einzureichen, und in selben sich über jede obiger Erfordernisse, so wie über ihr Alter, Familienstand, Studien und bisherige Dienstleistung und Urkunden, und die

Erklärung beizufügen, ob und in wie ferne sie mit Beamten bes obigen Amtes ober ber Direktion verwandt ober verschwägert find. Salzburg am 23. April 1850.

(1157)Ronkurs = Rundmachung. (2)

Mro. 3960. Bei dem f. f. Postamte in Pesth ist eine provisorische Offizialensteile mit dem Gehalte jährlicher 700 fl., und im Falle der gra-duellen Borruckung eine Offizialenstelle mit 600 fl. oder 500 fl. C. M. jede gegen Erlag der Kauzion im Betrage der Besoldung zu besetzen.

Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung ber Studien, der Kenntnisse von der Postmanipulazion, der Sprachen, im Wege der vorgesetzten Behörde bis 25ten Mai 1850, bei der t. f. Poftdirefzion in Pesth einzubringen und darin zugleich zu bemerken, ob und mit welchen Beamten bei bem Eingangs erwähnten Amte fie ctwa, dann in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Won der f. f. gal. Pofidirekzion.

Lemberg am 14. Mai 1850.

Konkurs = Rundmachung.

Upp. Dro, 12978-1850. Bei bem f. f. Suczawaer Diftrifsgerichte ist eine Auskultantenstelle mit dem Abjutum jährlicher 300 fl. E. M. in

Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wunschen, haben ihre mit den erforderlichen Behelfen versehenen Gesuche mit der Erklärung ob und in welchem Grade fie mit ben Beamten bes erwähnten Gerichtes verwandt ober verschwägert find, binnen 4 Wochen vom Tage der Ginschaltung biefer Kundmachung in bie öffentlichen Zeitungsblätter an gerechnet, bei bem gedachten Diffrittsgerichte und zmar, falls fie bereits in offentlichen Diensten ftunden, burch ihre Borftunde gu überreichen.

Lemberg am 13, Mai 1850.

Konkurs = Ausschreibung. (1149)

Mro. 7486 - M. C. G. a 1850. Um das von Sr. Majestät mit bem allerhöchsten Patente vom 4. März 1850 angeordnete Grundsteuer = Provisorium in dem Großfürstenthume Siebenburgen in allen Theilen ge= hörig burchführen zu können, werden mehrere Individuen benöthigt, welche jedoch nur zeitweilig, also auch ohne Anspruch auf weitere Anstellung und seinerzeitige normalmäßige Versorgung aufgenommen und bestellt werden können.

Die in dieser provisorischen Weise zu besetzenden Dienstesstellen find folgende:

a) Inspektoren: Diefelben haben die Aufgabe, die Arbeiteu der ihnen unterzuordnenden Schähungs - Kommissäre zu leiten, zu beschleunigen und dafür zu forgen, daß die Arbeiten sowohl im Innern der Inspektoratsbezirke, als auch in der Angrenzung mit den benachbarten Ins

spektoraten in voller Uebereinstimmung gehalten werden.

Die Inspektoren beziehen ein Taggelb von 5 fl. C. M., ein monatliches Reisepauschale nach der Ausdehnung der Bezirke im Betrage von 30 bis 40 fl., und da fie in der Mitte der Bezirke ihren bleibenden Wohnfit nehmen muffen, ein Quartiergelb monatlicher 8 fl., C. M., fie haben bei Bereisungen ben Anspruch auf die unentgelbliche Bequartirung von Seite der Gemeinden ihrer Bezirke und erhalten ein Schreibpauschale monatlicher 8 fl. C. M.

Für das Schreib= und Rechnungsgeschäft wird ihnen die Aufnahme von Inspektoratschreibern mit dem Taggelde von 1 fl., G. M. gegen Anzeige bes Namens und ber Qualifikazion bes Aufgenommenen an bie

Steuer-Kommission bes Landes gestattet.

b) Schätzungs-Kommissäre. Denfelben obliegt die erfte Belehrung der Gemeinde = Ausschüffe, die Prufung der von denfelben gelieferten Bor= arbeiten, die Bestimmung bes Tariffates jur Werthsveranschlagung der Produkte, die Ausmittlung der Naturalbrutto= und der Reinerträgnifie; sie beziehen Taggelder von Drei Gulben C. M., ein monatliches Reisepauschale für sich und die ihnen beigegebenen Abjunkten, und zwar mit Berucksichtigung der Ausdehnung der Bezirke mit 20 und 30 fl. C. M., ein Schreibpaufchale von 1 fl. C. M. monatlich, und haben den Anspruch auf die unentgeldliche Bequartirung in jeder Gemeinde während der Dauer ber Radfichtspflege und ber Arbeitsvornahme in ben Territorien berfelben.

c) Abjunkten. Dieselben werden ben Schähungs-Rommissären zur Arbeitsaushilfe beigegeben und nach Umständen auch zur felftständigen Dienst=

leistung verwendet.

Sie beziehen ein Taggeld von Einem Gulben 30 fr. C. M. und haben mit den Schätzungs-Komiffaren den gleichen Anspruch auf die unentgelbliche Bequartierung.

d) Walbschätungstommiffare. Diefelben find ben andern Schätungs-

fommissären rudsichtlich ber Gebühren gleich gestellt.
e) Geometer. Diefelben haben ben Schätzungs-Kommissären bei ber Prüfung und Benützung ber Vermessungsbehelfe an die Sand zu geben, und Vermeffungen in ber, burch bie Instruktion bestimmten Ausdehnung vorzunehmen. Sie genießen ein Taggelb von Zwei Gulben C. M. und bie unentgelbliche Unterfunft in ben Gemeinden, in beren Territorien fie arbeiten. Die Reisekoften werden ihnen besonders vergütet.

Die Bedingungen zur Erlangung biefer Diensistellen find folgende,

und zwar:

a) Für die Inspektoren. Dieselben haben die höhere Bildung im land- und forstwissenschaft-lichen Fache und ausgebehntere praktische Kenntnisse, welche durch die entsprechende Leitung größerer Wirthschafteforper bethätiget murben, nachjumeifen. Es wird bei ihrer Bestellung auf bie, fur ihren Beruf unumganglich erforderliche Leitungegabe ein befonderes Gewicht gelegt werben.

Sie haben bie Renntniß ber Landessprachen, bes Alters und ihre

bisherige Bermendung in ihren Gesuchen nachzuweisen.

Bon ben Schähungstomissären wird geforbert:

1. Die Rachmeisung praktischer Geschäftsgewandtheit und Rennt.

niffe im land= und forstwiffenschaftlichen gache;

2. Die Kenninis ber Sprache jenes Landestheiles, in welchem ber Bewerber verwendet zu werden municht, zu welchem Ende ber Lettere bestimmt zu bezeichnen ift;

3. die Nachweisung des Alters und in so ferne der Bewerber außer bem Militar-Diftrifte, fur welchen er in Bewerbung tritt, feinen Bobnfit hat, in der Beibringung eines Beugnifes über fein Benehmen, melches Zeugniß von zweien in feinem Wohnorte anfaffigen Grund- ober Sausbesitern zu unterfertigen und von bem Ortsvorstande zu bestättigen ift.

Für die Abjunktenstellen ift fich vorzugeweise über bie Fertigkeit im Schreiben und Rechnen, Gewandtheit in tabellarischen Arbeiten und Renntniffe im landwirthschaftlichen Fache auszuweisen, zugleich sind aber auch bie für die Schätzungskommissare ad 2. und 3. festgesetzten Bedingungen

zu erfüllen.

Die Geometer haben fich über die Erwerbung technischer Kenntnisse, entweder burch Beibringung ber Studienzeugniffe ober von Zeugniffen über bie von ihnen gur Bufriedenheit ber Intereffenten bemirften geometrifchen Aufnahmen, unter genauer Bezeichnung berfelben, auszuweisen, im Hebrigen aber bie fur bie Schahungstommiffare ad 2 und 3 vorgezeich= neten Nachweisungen zu liefern.

Bewerber um eine oder die andere dieser Dieststellen haben ihre mit ben geforberten Nachweisungen und sonstigen Beugnissen wohl infruirten Gesuche bis 31. Mai 1850 bei ber hierortigen f. f. Steuerkommission over aber bei ber t. f. General = Direktion bes Grundsteuer = Ratafters

einzubringen.

Hermanstadt am 24. April 1850.

Bom fiebenburgifchen Civil- und Militar-Gouvernement. Ludwig Freiherr v. Wohlgemuth,

Feldmarschall = Lieutenant.

onfurs. (1169)

Mro. 13589. Bei der f. f. Religionsfondsherrschaft Klaus im Kronlande Desterreich ob der Enns ist die Stelle eines Lokalforstadjunkten für das Revier Krems mit dem Genuße eines Baargehaltes von 129 fl. 24 fr., bann bon 9 Degen Rornes a 1 fl. 24 fr. C. M. ends lich 6 Klafter weichen 30" Brennholzes a 1 fl. 20 fr. C. M. provisorisch zu befegen.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre Gesuche mit ber legalen Nachweisung über ihr Lebensalter, die entsprechende theoretische

praftische forfiliche Ausbildung, und die sohinnige Befähigung fur biefe Stelle so wie ihre bisherige Dienstleistung bis längstens letten Mai b. 3. und zwar die im Staatsbienste stehenden Kompetenten im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bei der f. f. Kameral-Bezirks-Berwaltung in Wels ju überreichen. Auch ift in felben die Erflärung beizufügen, ob und in welchem Grabe ber Bittfteller mit einem Beamten ber oben gebachten Begirte = Bermaltung ober ber f. f. Forftamter Spilal, Pyhrn und Klaus verwandt ober verschwägert fet.

Bon ber f. f. vereinten Rameral-Gefällen-Berwaltung fur Defterreich

ob und unter der Enns.

Wien am 23. April 1850.

Edictal - Vorladung. (1143)Mro. 1400. Bom Magiftrate ber Stadt Grodek werben bie auf

ben Affentplat im Jahre 1849 berufenen nicht erschienenen Militarpflich tigen, als:

Saus-Mro. 244. Sabath Hrinko, Zastawer Borftadt, 170. Goron Hryúko, Zastawer Borstadt,

61. Hanzel Karl, Stabt,

90. Ziller Abraham, Juden = Stadt, 119. Maurer Boruch, Juden = Stadt,

aufgefordert, in ihre Beimath zurudzufehren und binnen 6 Wochen vom Tage ber Ginschaltung der gegenwärtigen Borladung ihre Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens diefelben als Refrutirungeflüchtlinge angeseben und nach der bestehenden Vorschrift werden behandelt werden.

Grodek am 11. Mai 1850.

Edictal-Vorladung.

Mro. 1845. Bom Magistrate ber freien Stadt Drohobycz merben nachstehende jum Wehrstande vorgemerkte, und als Nachsteller ausgewie= sene bis nun zu nicht erschienene Militarpflichtigen aufgefordert, binnen 4 Bochen von der Ginschaltung biefer Aufforderung in die Zeitungeblatter gerechnet hieramte ju erscheinen, und ihrer Militarpflicht Genuge ju leisten, widrigens dieselben als Refrutirungsflüchtlinge behandelt merben murben, als:

Wenzel Witz, aus Zagrody miejskie. Haus-Nro. 52. Ignatz Kikiewicz, aus ber Stabt. Johann Mamczyn, aus Zagrody miejskie. 100. Johann Szlarp, aus Lisznia. 23. Joseph Schild, aus Wojtowska góra. 28. **52**. Johann Bur, aus Zawiezna. 76. Carl Wetisch, aus Zwarycz. Ludwik Lewandowski, aus Zagrody miejskie. Martin Blaszczuk, aus Wojtowska góra. Michael Hubicki, aus Zadworna. 163. 208. 140. Franz Piller, aus Zagrody miejskie. 226. Georg Lang, 227. 101. Joseph Kaczubek, aus Zawiezna. Michael Blaszczuk, aus Zagrody miejskie. 161. Bazil Duszyński, aus Zawiezna. 40. 170, Stanisław Urbanowicz, aus ber Stadt. Dmitro Gurski, aus Zwarycz. 64. Martin Zieleniecki, aus Zwarycz. 10. Mathias Skakulski, aus Plebania. 24. Johann Mendryk, aus Zagrody miejskie. 72. Johann Urbanowicz, 63. detto.

Lizitazions = Ankündigung.

Mr. 1212. Bon bem f. f. Kameral = Wirthschaftsamte in Solotwina wird befannt gemacht, bag jur Berpachtung folgender gur Reichsbomane Sokotwina gehörigen Mahlmühlen, und zwar:

1tens. Im Dorfe Jabkonka eine zweigungige Mahlmuble sammt

Johann Horn, aus ber Stadt.

Tuchwalke,

194.

Drohobycz am 13. Mai 1850.

2tens. In Bogrowka eine zweigängige Mahlmühle, 3tens. In Porohy eine zweigängige Mahlmühle sammt Tuchwalke,

4tens. Gben bafelbft eine breigangige Dahlmuble,

5tens. In Uryczka eine dreigangige Mahlmuble sammt Tuchwalte, für die Dauer vom Tage der Uibernahme bis letten Ottober 1852 auf Gefahr und Unkösten des kontraktbruchigen Rachters am 29ten Mai 1850 in ber Amtefanglei bes Solotwinaer Rameral-Wirthschaftsamtes eine Relizitazion abgehalten werden wird.

Diese Mühlen werben in concreto verpachtet, und ber Riskalpreis bes einjährigen Pachtzinses beträgt 820 fl. Con. Munze, wovon bas Ba= bium mit 82 fl. C. D. vor bem Beginn ber Lizitazion zu Sanden ber fommission baar zu erlegen ist.

Nach Umständen werden auch Anbothe unter dem Fistalpreise angenommen werden, wobet es jedem Ligitazionslustigen unbenommen bleibt,

entweder mundlich zu lizitiren, oder seinen Anboth schriftlich zu überreichen. Uibrigens wird bemerkt, daß jederzeit bei dem obbenannten Rameral = Wirthschaftsamte, die fonstigen Ligitazionsbedingungen eingesehen merben können.

Vom f. f. Kameral = Wirthschaftsamte. Solotwina am 14. Mai 1850.

Nelizitazions=Ankündigung. (1167)

Nro. 1212. Von dem f. f. Cameral-Wirthschaftsamte in Sokotwina, wird hiemit bekannt gemacht, baß zur Berpachtung ber II. Propinations= Section bestehend aus den Ortschaften Jaddonka, Bogrowka, Porohy und Kryczka auf der Reichsbomaine Solotwina für die Dauer vom Tage der Uebernahme bis letten October 1852 auf Gesahr und Unkösten des wortbrüchigen Pächters et Comp. am 28. Mai 1850 in der Amtskanzlei des Solotwinaer Cameral-Wirthschaftsamtes eine Relicitation abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreiss bes einfährigen Pachtzinses beträgt 635 fl. C.M., wovon das Nadium per 64 fl. C. M. vor dem Beginn der Licitation

zu Henden ber Licitations-Commission bar zu erlegen ift.

Nach Umständen werden auch Anbothe unter dem Fiskalpreise ans genonimen werden, wobei es jedem Licitationslustigen unbenommen bleibt, entweder mündlich zu lizitiren, oder seinen Anboth schriftlich zu überreichen.

Uebrigens wird bemerkt, daß die sonstigen Licitations-Bedingungen seberzeit bei bem obbenannten Cameral = Wirthschaftsamte eingesehen werben können

Nom k. k. Kameral-Wirthschaftsamte. Sokotwina, am 14. Mai 1850.

(1152) Lizitations - Ankündigung. (2)

Nro. 13303. Am 29. Mai 1850 um 10 Uhr Vormittags wird in der Amtskanzlei des k. k. Kameral-Mandatariats zu Laka im Samborer Kreise zur Verpachtung:

1. Des Lakaer Rameral-Maierhofes,

2. bes Bier- und Brantweinausschankrechtes in Laka,
3. " " " " in Dorozow,
4. " " " in Bilina wielka,
5. " " " " in Glinna und
7. " " " " Trusy

auf bie Dauer von drei ober feche Jahren vom 24ten Juni 1850 angefangen bis bahin 1853 ober 1856 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werben.

Bu dem Objekte unter I) gehören 7 Joch 1376 D.Rl. Gartengrunde, 248 " 1495 " Aecker,

und 503 " 385 " Wiesen und Herben

Aufammen 760 " 56 und Abschlag von 10 " — Acter- und Wiesengrünsbe, die fürsten Lakaer Propinazionspäckter auszusche find

750 Joch 56 Quadrat-Klafter.

Mit der Propinationspachtung von Laka ist der Genuß von 5 Joch Wiesen= und 5 Joch Ackergrunde;

Mit der Propinationspachtung von Dorozow ift ber Genug von

220 30ch 870 O.Kl. Wiesengründe;

Mit ber Propinationspachtung von Bilina wielka ift ber Genuß

von 1206 Joch Morastwiesen;

Mit ber Propinazionspachtung von Bykow ift ber Genuß von 3

Joch 422 Quadrat=Rlafter Wiesen;

Mit ber Propinationspachtung von Glinna ift ber Genuß von 1

Joch 6862/6 Quadrat-Klafter Wiesen;

Mit ber Propinazionspachtung von Prussy ift ber Genuß von 26

Joch 5832/6 Quadrat-Klafter Wiesen verbunden.

Die zu jedem der benannten sieben Pachtobjekte gehörigen Gebäude werden bei der Lizitazion den Pachtlustigen besonders bekannt gegeben, und den Pächtern für die Pachtdauer zur unentgelblichen Benühung übergeben werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillings, wovon 10 Pro-

zent als Dadium zu erlegen find, beträgt:

821 fl. 25 fr. C. M. zu I. 1 " 154 " II. III. 775 , 14 256 " 42 IV. V. " 50 " 184 VI. 117 " VII. , 21 205

Busammen . . . 2514 ft. 36 fr. C. M.

Die Versteigerung erfolgt zuerst auf jedes Pachtobjekt besonbers, und zwar auf die Dauer von drei und sechs Jahren, sodann in concreto, wobei zuerst die Propination und dann der Maierhof mit der Propination im ganzen Pachtbezirk eben auch auf die Dauer von drei und zugleich auf die Dauer von sechs Jahren zur Versteigerung ausge-

boten werden wird.

Aerarial=Müchtändler, bekannte Jahlungsunfähige, Gränznachbarn, bann jene, welche wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in streitgerichtlicher Untersuchung gestander und nicht für unschuldig erklärt worden sind, serner Minderjährige, Curandon, so wie überhaupt jene, welche sür sich seine giltigen Verträge schließen können, sind von der Pachtung ausgeschloßen. Wer für einen Dritten lizitiren will, muß sich mit einer legalen auf dieses Geschäft insbesondere lautenden Spezial=Vollmacht ausweisen. — Es werden auch schristliche versiegelte Offerte von Pachtlustigen angenommen werden.

Derlei Offerte mussen jedoch mit dem Badium belegt sein, den besstimmten sowohl in Zissern als mit Buchstaben ausgedrückten einzigen Anboth in C. M. enthalten, und es darf darin weder auf einen andern Ansboth Bezug genommen werden, noch eine mit den Lizitazionsbedingungen nicht im Einklange stehende Klausel vorkommen, vielmehr muß jede Offerte nebst der Angabe des Charakters und Wohnortes des Offerenten

bie Erklärung enthalten, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedinguns gen unbedingt unterziehe, und dieselbe muß von ihm mit Vor- und Fas miliennamen unterfertigt sein.

Diese Offerte können bis inclusive 26. Mai 1850 bei ber Samborer k. k Bezirks-Verwaltung und am Lizitazionstage bei der Lizitazionskommission bei der Letteren jedoch nur bis zum Schlusse der mund-

lichen Steigerung überreicht werben.

Lautet ein mündlicher und ein schriftlicher Anbot auf den gleichen Betrag, so gebührt dem Ersteren der Borzug, zwischen gleichen Anboten entscheidet das Loos. Die näheren Pacht= und Lizitazionsbedingnisse kön= nen bei der f. f. Kameral = Bezirks = Berwaltung in Sambor eingesehen werden.

Bon ber t. f. galizischen vereinten Rameral = Gefallen = Berwaltung.

Lemberg am 12. Mai 1850.

(1088) 0 głoszenie. (1)

Nr. 4379. Ces. król. Sąd szlachecki Tarnowski podaje do powszechnej wiadomości, iz w celu wydzierzawienia przez publiczną licytacyę dóbr Pysznica z przyległościami Olszowiec, Kłyzow, Studzieniec i Słomiany do masy niegdyś ś. p. Aleksandra Udrańskiego, a właściwie teraz do jego spadkobierców należących w obwodzie Rzeszowskim położonych, w tutejszym sądzie odbyć się mający termin na dzień 5. czerwca 1850 o godzinie 10tej zrana pod następującemi warunkami rozpisany został:

1) Dobra te wraz z przyległościami wypuszczają się z wszystkiemi gruntami, rolami, pastwiskami, budynkami mieszkalnemi, ekonomicznemi i fabrycznemi z gorzelnią i urządzeniem do pędzenia wódki potrzebnem, z prawem propinacyi, zgoła ze wszystkiemi dochodami, tak jak te dobra teraz istnieją z inwentarzami żywemi i ruchomościami gospodarskiemi w sześcioletnią od dnia 24. czerwca 1850 aż

do tegoz 1856 trwać mającą dzierzawę.

2) Za cene fiskalna rzeczonego czynszu stanowi się suma 2000 złr. m. k. do stanu i dochodu teraźniejszego tych dóbr po opuszczeniu rubryk pańszczyzny czynszów, osepu i innych danin odpadłych, zastosowana, niżej której ceny tylko natenczas ofiarowany czynsz przyjetym będzie, gdyby wyżej tej sumy, lub też w tej samej sumie licytować nie chciano, jednakowoż w tym ostatnim wypadku Sąd tutejszy po-

twierdzenie licytacyi sobie zastrzega.

3) Każdy cheć licytowania mający, obowiązany będzie jako wadium pięć procentów od ceny wywołania to jest kwotę 100 złr. m. k. w gotowiżnie, lub też w pięciu procentowych metalikach podług ich nominalnej wartości albo też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, podług ich kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umieszczonego do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które wadium najwięcej ofiarującemu w czynsz dzierzawny wrachowanem, innym zaś po ukończonej licytacyj wydanem zostanie.

4) Najwiecej ofiarujący obowiązanym będzie czynsz dzierzawny za pierwszy rok w 8. dniach po doreczonej mu rezolucyi akt licytacyi potwierdzającej, zaś za pięć następujących lat przed upłynieniem rocznej dzierzawy z góry, to jest najdalej 1. maja każdego roku do depozytu Sadu tutejszego swoim kosztem tem pewniej złożyć, iż w razie przeciwnym w drodze prowizorycznej z dzierzawy usuniętym i jego kosztem i na jego niebezpieczeństwo newa licytacya dzierzawy rzeczonych dóbr wypisaną będzie, które rozpisanie i wtedy nastąpi, gdyby dzierzawca w 8. dniach po doręczonej mu rezolucyi akt licytacyi potwierdzającej, czynsz za pierwszy rok nie złożył, w którym to wypadku oprócz tego złożone przez niego wadyum przepada. Jak tylko dzierzawca czynsz całoroczny za rok pierwszy w terminie oznaczonym złoży, natychmiast oddanie onemuż dóbr wydzierzawienych w posesyą jednakowoż na koszt jego własny rozporządzonem zostanie. Wadyum w gotowiźnie złożone do czynszu całorocznego wrachowanem będzie, zaś złożone na wypadek jako zakład obligacye publiczne i listy zastawne po złożeniu rocznego czynszu zwrócone zostaną.

5) Powyższe dobra wypuszcza się ryczałtem, i za żadne rubryki przychodu, tudzież za żadne niedobory i brak dochodów, ani się nie ręczy, ani też żadnego wynagrodzenia nie przyrzeka, owszem dzierzawca wszelkiego prawa z tych powodów jakiegokolwiek wyna-

grodzenia żądania wyraźnie się zrzeka.

6) Dzierzawca opłacać ma prócz ustanowionego czynszu dzierzawnego bez regresu do masy regularnie podatki monarchiczne każdego rodzaju, jakiegokolwiek nazwiska i natury one sa, teraz istniejace, tudzież na przyszłość istnieć jeszcze mogace, czyli one z gruntu wydzierzawionych dóbr, czyli też jakiejkolwiek gałęzi industryi dzierzawy dotyczyć się będą, i uiszczanie tych wypłat dzierzawca administracyi masy przy końcu każdego kwartału udowodnić obowiązany. W razie gdyby podatki monarchiczne z dniem 24. czerwca 1850 istniejące podwyższone zostały, wynagrodzenie p. dzierzawcy masa ś. p. Aleksandra Udrańskiego na siebie bierze.

7) Przy ekspiracyi dzierzawy obowiązanym jest dzierzawca wszelkie budynki tak ekonomiczne jakoteż i mieszkalne w tym samym stanie, w jakim mu oddanemi zostaną oddać, i wszelkie małe reparacye kołkiem i snopkiem tych budynków swoim własnym kosztem ciągle bez wszelkiej bonifikacyi i bez regresu do masy czynić jest obowiązany i do tych reparacyi tylko materyał na gruncie istniejący własnym dzierzawcy kosztem przysposobiony, bezpłanie dodanym mu będzie, za udowodnioną jednakże poprzedniczo tego materyału potrzebą. Gdyby w ciągu dzierzawy okazała się potrzeba większych reparacyj przedsiębrania, lub też nowych budynków stawiania, dzierzawca takowe tylko za porozumieniem się z administracyą masy i za zezwoleniem sądu opiekuńczego, bez wszelkiego jednakowoż zo-

bowiązania się do tego, według przepisów w takim wypadku od sadu podać się majacych mocen będzie i to jedynie w tym wypadku, gdyby masa wydzierzawiająca sama tem trudnić się nie chciała lub też

nie mogła.

8) Na opał tudzież do gorzelni dodanym będzie dzierzawcy corocznie z lasów wydzierzawionych dóbr drzewa sągów zwyczajnych 300 w ilości 260 sągów miękkiego, a 40 twardego, które dzierzawca w przyzwoitym czasie z miejsca wyznaczonego za asygnacyą administracyi swą robocizną wyrąbać, w sągi postawić, i swoim nakładem wywieść będzie powinien. Jednakowoż z tych dzierzawcy dodanych 300 sągów dzierzawca obowiązanym jest 20 sągów miękkiego a 10 sągów drzewa twardego na opał plebanowi a 5 sągów drzewa miękkiego na opał szkółki dawać.

9) Obowiązanym jest dzierzawca reluicyc za dziesięcine w kwocie 25 złr. m. k. za odstąpienie dworowi prawa propinacyi od księdza 70 złr. m. k. i pensyi nauczycielowi szkółki 51 złr. m. k. corocznie bez wynagrodzenia opłacać, w czasie dotychczas używanym

i wypłate te przed administracya udowodnić,

10) Utrzymanie leśniczego, podleśniczego i gajowych nie więcej jednakowoż jak sześciu, czyli to tych samych, którzy w czasie wydzierzawienia dóbr się znajdować bedą, czyli też innych w ciągu dzierzawy przez administracye gdyby potrzeba tego wymagała pod temi samemi warunkami jak teraz istnieją ustanowionych, zupełnie należy do dzierzawcy bez regresu do masy.

11) Jeżeliby dzierzawca w przeciągu tej dzierzawy do jakich liwerunków hezpłatnych przez Rząd był przymuszonym, natenczas takowe podług foraliów miasta Rzeszowa z uwzględnieniem na czas odstawy

mu wynagrodzone będą.

12) Wyłączają się od dzierzawy i w bezpośredniem używaniu Administracyi masy zostaną wszystkie lasy do dóbr tych nalezace.

13) Za wszelki z winy dzierzawcy pochodzący wypadek ognia,

dzierzawca całym swym majątkiem odpowiada.

14) Zasiewy, jakie dzierzawca w dniu odebrania dzierzawy podług inwentarza odbierze, takie same ziarnem zdrowem i na dobrze uprawionej roli w ostatnim roku dzierzawy pod okiem administracyi masy odsiać i zostawić obowiązanym będzie, jeżeliby zaś administracya uznała potrzebę większych zasiewów, te obowiązanym jest dzierzawca uskutecznić, w którymto wypadku takowe, tudzież wydatki w celu dokonania tych nadsiewów uczynione, masa przy wyjściu z dzierzawy wypłatą gotową podług cen targowych zboża miasta Rzeszowa na ten czas istniejących, resztę wydatków podług cen miejscowych wynagrodzi.

15) Dóbr tych pod żadnym względem poddzierzawiać nie wolno.

16) Ruchomości gospodarskie tak zwany fundus instructus żywy i nie żywy, który się w tych dobrach znajduje, przez c. k. Komornika w obecności dzierzawcy i administracyi masy kosztem dzierzawcy do inwentarza spisane, oszacowane i dzierzawcy oddane będą, a masa zastrzega sobie prawo, te ruchomości gospodarskie przy expiracyi dzierzawy lub w naturze lub w wartości w rzeczonym inwentarzu ustanowionej od dzierzawcy żądać.

17) Przy płaceniu czynszu dzierzawnego nie może dzierzawca

pod żadnym względem kompenzacyi używać.

18) Dzierzawca z powodu nieurodzaju, gradobicia, wody, pożaru ognia lub innego jakiegokolwiek elementarnego wypadku, chociażby tym sposobem i wszystkie dochody stracił, zważywszy, że dobra te ryczałtowo się wydzierzawia, nie będzie mieć prawa rościć sobie do masy pretensyi.

19) Reparacya kościoła parafialnego i plebanii z obejściem do tejże należącem do dzierzawcy nie należy, i wszelki do tego potrzebny

materyał przez administracyą masy dodanym będzie.

20) Wszelkie zaległości jakiegokolwiekbądź rodzaju aż po dzień 24. czerwca 1850 masa ś. p. Alexandra Udrańskiego na siebie bierze i takowe z swoich własnych funduszów zastąpi.

21) Trawy zbierać, łaki kosić, koniczy i iune nasienia pastewne rznąć w ostatnim roku dzierzawy p. dzierzawcy nie będzie

wolno.

22) Bonifikacya za odpadłe powinności poddańcze przez rząd oznaczyć i wypłacać się mająca do dzierzawcy nie należy.

- 23) Niedotrzymanie któregokolwiek punktu kontraktu tego utratę wszelkich praw dla dzierzawcy z tego kontraktu wynikających za sobą pociągnie, a nadto niniejszy kontrakt już przezto samo za nieistniejący uważanym i dzierzawca tak w tym wypadku, jako też gdyby pod jakimkolwiek pozorem dzierzawca nad 24. czerwca 1856 samowolnie zatrzymać chciał, w drodze prowizoryczne j z dzierzawy usuniętym będzie.
- 24) Dla bezpieczeństwa dotrzymania tych obowiązków a w szczególności za dezolacye budynków i dóbr dzierzawca prócz rocznego czynszu dzierzawnego za rok pierwszy, przy złożeniu tegoż złoży razem także tytułem kaucyi kwote czynszowi rocznemu odpowiedną w gotowiźnie lub w tak zwanych pięcioprocentowych metalikach podług ich uominalnej wartości albo też w listach zastawnych towarzystwa stanowego kredytowego galicyjskiego podług ich kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umieszczonego do Sądu tutejszego, która kaucya przez wszystkie sześć lat dzie zawy zatrzymana, po skończonej dzierzawie tylko wtedy wydaną będzie, gdy dzierzawca dopełnienie obowiązków dotąd opisanych udowodni i jeżeli żadne przeciw niemu nie okażą się pretensye.

W miejsce rzeczonej jak wyżej kaucyi także kaucya intabulowana na dobrach lub kamienicy z wykazaniem hypoteki pragmatycznej przyjętą będzie z temi samomi warunkami co do uwolnienia i extabulowania.

25) Obowiązany będzie najwięcej ofiarujący jednego z tutejszych adwokatów komisyi licytacyjnej oznaczyć, któremu jego imieniem rezolucya sądowa na akt licytacyi wypaść mająca doręczoną będzie.

Zreszta inwentarz ekonomiczny tych dóbr przez p. Komornika Sobolewskiego dnia 16. sierpnia 1844 sporządzony a dnia 3. grudnia 1847 zweryfikowany, u którego ostatnie także rubryki dochodów wykazane sa, niemniej też wykaz podatków teraz przy odpadłych powinnościach poddańczych płacić się mających, wolno jest stronom przed terminem w aktach registratury sądowej a w dniu licytacyi przy komisyi licytacyjnej przejrzeć, nadto o stanie tych dóbr naocznie na gruncie się przekonać.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

Tarnów dnia 16. kwietnia 1850.

(1182) Ankundigung. (1

Mro. 5406. Bon Seite bes Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Starosoler städtischen Brannt- wein-Propinazion auf 3 Jahre d. i. vom 1ten November 1850 bis Ende Oktober 1853, wobei auch Anbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden, eine Lizitation am 4ten Juny 1850 in der Starosoler Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisei beträgt 1910 fl. 30 fr. C. M. und bas Ba=

bium 192 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerte angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verhandlung schriftliche versiegelte Offerte der Lizitazions-Commission zu übergeben.

Dieje Offerte muffen aber :

a) das der Versteigerung ausgesehte Objekt, für welches der Anboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desfelben festgesehte Zeit nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichenen, und die Summe in Conv. Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Zissern und durch Worte auszudrückenden Vertage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdeucklich enthalten sein, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazionsbedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazionsprototolle vorkomm n, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind,

nicht werden berücksichtiget werben.

c) die Offerte muß mit dem 10perzentigen Babium des Ausrufspreisses belegt fein, welches im baaren Gelbe, oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Kurfe besechnet zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe nit dem Bor= und Familien-Ramen des Offerenten, dann dem Charafter und dem Wohnorte desselben unter-

fertigt fein.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mündlichen Lizitazion eröffnet werden. — Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Andoth günstiger dar, als der bei der mündlichen Bersteigerung erzielte Bestdoth, so wird der Offerent sogleich als Bestdiether in das Lizitationsprotokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mündlichen Bersteigerung als Bestdoth erzielt wurde, so wird dem mündlichen Bestdiether der Vorzug eingeräumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Ligitagions-Kommission durch das Loos entificieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sei.

Sambor am 22. April 1850.

(1181) Lizitations = Ankündigung.

Nro. 7352. Von Seiten des Bochniaer f. f. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der zur Stadt Bochnia gehörigen Gutes Krzyżanowice wielkie vom 24ten Juni 1850 auf drei oder secho Jahre mit der Berechtigung des Pächters die sehlenden Wirthschaftsgebäude auf eigene Kosten herzustellen, und nach der Pachtzeit wieder zurückzunehmen, und der Verpstichtung die vorsindigen Gebäude ohne Vergutung zu erhalten, mit dem Ertrage von beiläusig 85 Joch Acker, Wiesen und Gestripp, dann der Propinazion nach dem Fiskalpreise von jahrlicher 585 fl. 6 kr. S. M., eine Lizitazion am 29ten Mai 1850 in der Masgistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizita-

Bochnia am 9ten Mai 1850.

Mro. 1015. Vom Magistrate ber Stadt Grodek wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht: es sey über Ansuchen des Frn. Johann Stedlecki der vierte Termin zur exekutiven Beräußerung der den Eheleuten Jacob und Maria Bortiatyńskie angehörigen Realikäten NG. 10-22 und 68-20 wegen von selben aus dem gerichtlichen Bergleiche ddto. 20ten März 1847 NG. 610 an Johann Stedlecki schuldiger 710 st. C. M. nebst Exekuzionskosten pr. 1 st. 4 kr., 1 st. 23 kr. und 4 st. 57 kr. C. M. erstreckt und zu diesem Behuse eine neue beziehungsweise die fünste Tagsahung auf den 4ten Juni l. J. 10 Uhr Früh in der hierortigen Mazgistratskanzlei angeordnet worden, bei welcher die seilzubiethenden Realizäten auf Grundlage der in dem in den Amtsblättern Nro. 2. 3. 4. der Lemberger Zeitung dieses Jahres eingerückten Edikte vom Sten Dezember

1849 Mr. 2004 enthaltenen Ligitagionsbedingniffe auch unter dem Schat

jungewerthe werden hintangegeben werben.

Es werden bemnach die Raufluftigen ju biefer Feilbiethungstagfatjung mit ber Bemerkung borgeladen, daß bie Ligitagionsbedingniffe, Schat= jungenrfunden und Grundbuchsauszüge in ten Amteffunden hiergerichts zur Einsichtenahme bereit liegen.

Grodek am 4. Mai 1850.

Lizitazions = Ankündigung. (1139)

Dro. 289 jud. Bom Magistrate ber fonigl. Rreisftabt Jaslo als Berlaffenschaftsbehörde wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen lizitativer Beräußerung der Zuckerbäckereweinrichtungeftucke und fonstiger Nachlaßeffesten nach bem verstorbenen Jastoer Zuckerbacker Klemens Kotlarski eine Lizitazion auf den 24ten Mai l. J. fruh um 10 Uhr ob der hierortigen Magistratskanzlei ausgeschrieben wird, bei welcher die zu veräußernden Gegenstande nur gegen baare Bezahlung an den Meiftbiethenben hintangegeben werden.

Magistrat Jasto am 10. Mai 1850.

Anfündigung. (1129)

Dro. 5515. Bon Geite bes Sandocer f. f. Kreisamtes wird befannt gemacht, daß zur Berpachtung des Grybower ftädtischen Erzen-gungs- und Ausschanksrechtes von Branntwein, Meth und Bier auf die Beitperiode vom Iren November 1850 bis Ende Ottober 1853 eine Ligitation am 10ten Juny 1850 in der Erybower Magiftratskanglei Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Der Fisfalpreis beträgt 501 fl. 48 fr. C. M., wovon ber 10te Theil als Badium vor Beginn ber Lizitation erlegt werben muß.

Die naheren Licitationebedingniße werden am obigen Licitation8= Termine befannt gegeben werden, und auch fdriftliche gehörig ausgestellte Offerten eingebracht werden konnen.

Sandec, am 6. Mai 1850.

(1106)Edift.

Mro. 1850. Dom Magistrate der freien Sandelsstadt Brody werden bie bem Bohnorte nach unbefannten Erben nach Israel Ungar hiemit in Kenntniß geset, baß benfelben in der Rechtssache des Isaak Schorr gegen Israel und Lea Ungar wegen 511 Silb. Rub. 40 Kop. s. R. G. nach erfolgtem ersten Exetuzionsgrade — die czefutive Abschatzung der dem Israel und der Lea Ungar tabularmäßig gehörigen Realität unter Tab. Nro. 1009 auf den 21ten Mai 1850 bewilligt und den dem Wohnorte und bem Namen nach unbefannten Erben des mittlerweile verftorbenen Israel Ungar zur Mahrung ihrer Rechte in biefem Exekuzionsakte Berr Leo Finkelstein als Kurator mit Substituzion des Salomon Apper ernannt, beibe mit bem Ruratele Defrete verfeben und bem Erfteren der Bescheib vom Iten Mai 1850 3. 1850 zugestellt murbe.

Brody am 1. Mai 1850.

Obwieszczenie. (1126)

Nro. 4255. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski spadkobierców ś. p. Józefa Czerwińskiego, z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, tudzież Wiktorya Czerwińske, a w razie jej śmierci jej spadkohierców niewiadomych, niniejszem uwiadamia, ze P. Józefa z Górskich Zurowska przeciw nim o wykreślenie uchwały tutejszego Sadu z dnia 4. marca 1786 zapadłej, mocą której nakazano komornikowi obwodu Przemyskiego, ażeby na podstawie wyroku na rzecz sukcesorów Józefa Czerwińskiego przeciw Kazimierzowi Zurakowskiemu, tudzież spadkobiercom Andrzeja Żurakowskiego i ś. p. Heleny z Żurakowskich Czetwertyńskiej dnia 19. grudnia 1784 zapadłego i prawomocnego na grunt dóbr Nehrybka spadkobierców Józefa Czerwińskiego własnych zjechał, i pomijając część dóbr Nehrybka Hrynicw-czyzna zwaną przez Onufrego hr. Drohojowskiego na zaspokojenie długu Józefa Czerwińskiego w drodze egzekucji posiadaną — drugą część tychże dóbr Nehrybka w posiadaniu rzeczonych pokonanych Żurakowskich będącą na rzecz pokonawców t. j. spadkobierców ś. p. Józefa Czerwińskiego odebrał, kałkulacyą od dnia oddania w posiadanie az do dnia odebrania tejze cześci z wszelkich rubryk dochodów rzeczonej części przedsięwział, i w razie gdyby z przedsięwzietej kalkulacyi okazało się, że suma Zurakowskich 971 złp. 3 grosze z przynalcznym procentem zaspokojoną nie jest, brakującą ilość spadkobiercom ś. p. Józefa Czerwińskiego do zapłacenia przykazał, na wypadek zaś zupełnego zaspokojenia tejze sumy pojedyńcze pretensye przeciw Kazimierzowi Żurakowskiemu i spadkobiercom Andrzeja Zurakowskiego z kalkulacyi wypływające, jako też sume proszącym Czerwińskim wyż rzeczonym wyrokiem z procentami przyznana obliczył i kwote 350 złp. w moc wyroku byłego Trybunału, z części dóbr Nehrybka Zurakowszczyzna zwanej, przez spadkobierców Józefa Czerwińskiego i Wiktoryi Czerwińskiej rocznie płacić się mająca zabespieczył, w stanie biernym części dóbr Nehrybka jak ks. głów. 63. str. 241. l. 4. cież. zapisancj, pod dniem 12go lutego 1850 l. 4255. pozew wniosła i pomocy sądowej wezwała, w skutek czego do postepowania ustnego dzień sądowy na 17go lipca 1850 o godzinie 10tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Polańskiego, zastępca zaś jego pana adwokata krajowego Starzewskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowienemu obrońcy udzielili, lub téż innego obrońce sobie wybrali i Sadowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 24. kwietnia 1850.

Kundmachung.

Mro. 5134. Seine Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 15. März 1. J. anzuordnen gerubet, daß das bisher dem Studiensonde zusstehende ausschließliche Privilegium der Drucklegung vom Gymnasialschuls buchern und bes Sandels mit benfelben aufgehoben werbe, und in biefer

Beziehung folgende Antrage allergnädigst genehmiget :

1tens. Der Verlag und ber Verschleiß der Gumnafial-Schulbucher ift von nun an ein Gegenstand des allgemeinen Buchhandels; es werden aber die Verleger darauf aufmerksam gemacht, daß die auf diesem Wege erschienenen Bücher, um in den öffentlichen Gymnasien in Anwendung zu kommen, der Approbazion des Ministeriums bedürfen, welche nicht bloß von dem inneren Werthe des Buches, sendern auch von dem Umstande abhängen wird, daß dasselbe zu einem verhältnismäßig billigen Preise, und daß es an sedem Gymnasialorte zu dem bestimmten Ladenpreise käustliche Gronze werden sie dereuf auswerksam gewacht. Das künktis flich sei. Ferner werden sie barauf aufmerksam gemacht, bag kunftig gleichzeitig mehrere approbirte Lehrbucher für ben nämlichen Lehrgegenstand an verschiedenen Symnasien in Gebrauch sein können, so daß die Zulaffung des einen die Zulaffung anderer nicht ausschließt.

2tens. Bur Erleichterung bes Berlages wird das Ministerium bes Kultus und Unterrichtes von Buchhändlern oder Verkassern ihm vorgelegte Manustripte über solche Lehrgegenstände, für welche ein paffendes Lehrbuch noch fehlt, auch schon vor der Drucklegung einer Prüfung unterziehen, und benfelben unter ben oben bezeichneten Bedingungen bie Alpprobazion ertheilen. — Andere Schulbucher ober Lehrgegenftande, für welche bereits ein oder mehrere approbirte Lehrbucher vorhanden find, toanen erft nach ihrer Drucklegung im Falle ihrer Brauchbarkeit, und zwar in der Regel über Antrag der Gumnaftal = Lehrtorper, jum Unterrichtege=

brauche zugelassen werden.

stens. Fur Falle, wo burch biefen Borgang fur einzelne Lebrgegenftande feine paffenden Lehrbucher, ober nicht fchnell genug, ober nicht gu einem billigen Preise erzielt werden konnen, ober bie Berkauflichkeit derselben nicht an allen Gumnasialorten zu Stande gebracht werden kann, behalt es sich die Regierung vor, selbst die Abfassung von Schulbuchern zu veranlassen und sie entweder im Wege von Privat- Druckereien, oder burch ihre eigenen Organe brucken, die gedruckten aber entweder durch den allgemeinen Buchhandel ober burch bie Schulbucher . Berfchleiß = Abmini= stragion verschleißen zu laffen.

Aber auch neben diesen Buchern können kunftig andere, von Priva-ten erzeugte, in den öffentlichen Schulen Anwendung finden, wenn sie die aufgestellten Bedingungen erfüllen, sie können auch, wenn sie vor-

züglicher find, ben Erfteren vorgezogen werben.

4tens. Diese Grundfatze finden auch auf die für vollständige Unterund Oberrealschulen nöthigen Bucher Anwendung, nicht aber auf die Schulbucher für Wolksschulen und für bie an die Stelle der vierten Klassen der Hauptschulen tretenden Unterrealschulen von zwei Klassen, für welche das Privilegium der Schulbucher - Berschleiß - Administrazion einstweilen noch aufrecht erhalten wird.

Gegenwärtige Verordnung tritt für alle Kronländer der Monarchie in Wirksamkeit mit Ausnahme von Ungarn und ben früher damit verbunbenen Ländern, der f. f. Militärgränze, dem Königreiche Lombardie und

Welche a. h. Anordnung hiemit im Grunde des f. k. Unterrichts Ministerial = Defrets vom 16ten April d. J. 3. 2232 zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bom t. f. galizischen Landespräsidium. Lemberg am 6. Mai 1850.

Rundmachung.

Mro. 3876. In Bollzug ber über Antrag des Ministeriums für Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten erlaffenen a. h. Entichließung vom 25ten September 1849 haben in Betreff der Briefportotaren und Rebengebühren, dann der Anwendung von Briefmarken mit Iten Juni 1850 die durch das Reichsgesetz und durch das Regierungsblatt verlautbarten Bestimmungen im ganzen Umfange der f. f. österreichischen Monarchte in Wirksamkeit zu treten.

Diese Bestimmungen, so wie die Berzeichnisse ber Orte, welche in den eigenen Bestellungsbezirk eines Postamtes gehören, und dersenigen Orte, welche nicht über 10 Meilen dann über 10 bis 20 Meilen einschließlich entfernt sind, zur steten Cinsicht des Publikums bei jedem Posts

Die Postamter sind gehalten in den dem Dienste gewidmeten Stun-

den den Verkauf der Marken unweigerlich zu besorgen.

In Lemberg findet vom ermähnten Zeitpunkte an der Markenverschleiß zu ebener Erbe in bem bisherigen Briefpost - Auf- und Abgabstofale zu jeder Stunde des Tages Statt.

Dieg wird in Folge h. Erlaffes ber f. f. General-Direfzion fur Kommunikazionen vom 26ten April 1850 3. 1553 P. zur allgemeinen

Kenntniß gebracht.

Von der k. k. galiz.Post = Direkzion. Lemberg am 11. Mai 1850.

(1153)

Nro. 10174. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Jana Kozłowskiego z miejsca pobytu niewiadomego edyktem niniejszym uwiadamia, że pan Alexander Tarnawiecki pod dniem 9go kwietnia 1850 e extabulacye prawa sześcioletniej dzierzawy wsi Budomierza, folwark większy zwany na czas od 24. czerwca 1837 do 24. czerwca 1843 na rzecz Jana Kozłowskiego w stanie dłużnym części dóbr Budomie-rza Dom. 230 pag. 58 n. 106 on. intabulowanego przeciw temuż pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postepowania dzień sądowy na 17go lipca 1850, o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego Jana Kozłowskiego niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Rajskiego, zastępca zaś jego pana adwokata krajowego Raczyńskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanego niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sam stanał, lub potrzebne do obrony dewody postanowionemu obrońcy udzielił, lub też innego obrońce sobie wybrał i sądowi oznajmił, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użył, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z za-

niedbania skutki sam sobie przypisać będz'e musiał. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 15. kwietnia 1850.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 7go do 9go maja 1850.

Muszakiewicz Władysław, dziecię służącego, 4 mies. m., na anginę w piersiach. Bohm Michał, dziecię stolarza, 6 l. m., na zapalenie błony mozgowej. Kocowik Marya, dziecię zarobnika, 3 mies. m., na konwulsyę. Staniszewska Anna, dziecię stróża, 9 m. m., na zęby. Scheedel Piotr, dziecię szewca, 8 l. m., na ból w krzyżach.

Rozborska Marya, zarobnica, 70 l. m., ze starości. Piszkiewicz Agnieszka, dziecię mularza, 3 l. m., na koklusz. Rożejowska Antonina, dziecię rewidenta rachunków pupilarnych, 9 mies. m., na

biegunkę
Babuchowska Aniela, dziccię zarobnika, 8 l. m., na szkrofuly.
Chrobak Marya, zarobnica, 27 l. m., na zapalenie płuc.
Karczewska Frańciszka, zarobnica, 36 l. m., na zapalenie żołądka.
Król Antoni, zarobnik, 45 l. m., na konsumcyę.
Kamiński Aleksander, szwec, 36 l. m., dto. Harmatowski Jan, dziecię zarobnika, 3 l. m., na konsumcyę. Chmiełowska Teofila, wdowa po leśniczym, 69 l. m., na suchoty. Drelichowski Jan, zarobnik, 58 l. m., dto. Drelichowski Jan, zarodnik, do l. m., dto.
Mieszakowna Julia, dziewka, 25 l. m., dto.
Nieski Mikołaj, szereg. z pułku hr. Nugent, 30 l. m., dto.
Syka Jan, dto dto ks. Nassau, 25 l. m., dto.
Rezecha Jerzy, dto dto Br. Bianchi, 26 l. m., na rozlanie krwi w pe-

Nieski Mikolaj, szciego dto ks. Nassau, 25 l. m., uto.

Syka Jan, dto dto ks. Nassau, 25 l. m., na rozlanie krwi velyrzu.

Ohar Filip, dto dto hr. Nugent, 20 l. m., na konsumcyę.

Karabin Paweł, dobesz, 41 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Duda Szczepan, szereg. z pułku ks. Nassau, 21 l. m., na puchlinę wodną.

Szczepan dto dto ks. Nassau, 25 l. m., dto.

Cymbała Teodor, zarobnik, 60 l. m., Petryszyn Anna, dziewka, 40 l. m. Kaudelka Anna, dto 45 l. m., Wojtowicz Łucya, żebraczka, 66 l. m., dto. dto. dto.

Krawiec Jan, parobek, 26 l. m.,
Krawiec Jan, parobek, 26 l. m.,
Krupiarz Jan, policyant, 55 l. m., na zapalenie płuc.
Baczyński Józef, zarobnik, 40 l. m.,
dto.
Kmyć Jan, parobek, 50 l. m.,
Woźniakowska Anastazya, służąca, 29 l. m., na zepsucie krwi.
Serafin Teresa, zarobnica, 62 l. m., ze starości.
Burak Jan, zarobnik, 60 l. m., na osłabienie.

Ż y d z i.

Türk Hersch, traktyernik, 65 l. m., na puchlinę wedna.
Basches Michel, dziecię machlarza, 3 mies. m., na konwulsyę.
Basches Moses, dziecię żołnierza, 10 mies. m., na konsumcyę.
Hammer Eidel, dziecię machlarza, 5 l. m., na paraliż.
Steil Jütte, przekupka, 75 l. m.,
dto.
Rappaport Chaim, machlarz, 80 l. m., ze starości.
Sprecher Noa, machlarz, 30 l. m., na rozejście się soków.
Goldstein Koppel, dziecię żołnierza, 4 mies. m., na konwulsyę.
Kuchen Chaja, dziecię faktora, 9 mies. m.,
dto.
Ir Scheindel, dziecię krawca, 1 1/2 roku m., na konsumcyę.

## Anzeige=Blatt.

## Bei Johann MILIKOWSKI in Lemberg,

Stanisławów und Tarnow,

und bei Gebrüder Jeleń in Przemyśl,

find zu haben:

(Sehr nüglich für bas Ausfallen ber haare ift:)

Nadikale Heilung der

# Rahltöpfigkeit,

fo wie bas Ausfallen und gleichzeitige Ergrauen ber haare zu vermeiben, ale: 1) das Musfallen ber Saare gu vermeiden und gu beilen, 2) bereits fahle Stellen mit einem neuen Saarwuchs ju be-beden, 3) ein schones und uppig-s Saupthaar zu erlangen, 4) baffelbe beliebig heller und dunfler ju farben. neueften Erfahrungen herausgegeben von Dr. Fl. Bohm.

Zweite Auflage. Preis 34 fr. C. M.

Unentbehrlich für Zedermann! Sammlung und Erklärung von

### 6000 fremden Wörtern

und Ausbruden, welche in ber Umgangesprache und Beitungen täglich vorkommen, als: Amendement — Amnestie — Aristocratie — Anarchie — Demokratie — Dynastie — Constitution — Institution — Reactionair - Proletarier - Social und bergleichen Borter, Vom Dr. Rect. Wiedemann.

Zehnte!! Auflage. — Preis nur 42 fr. C. M.

NB. Um die in Zeitungen und Nationalversammlungen täglich vortommenden Fremdworter richtig zu verstehen, ift es in jegiger Beit Bedurf-nif, ein folches Rach dlagebuch zur Sand zu haben, weßhalb wir es zur Unschaffung Jebermann empfehlen.

Gine für junge Manner empfehlungswerthe Schrift:

über den Umgang mit dem

# weiblichen Geschlecht.

Gin Rathgeber für junge Manner, die fich die Reigung bes weiblichen Geschlechtes nicht nur erwerben, fondern auch erhalten wollen. -Aus ben Papieren eines Welterfahrenen. Von A. Cherhardt.

Preis 50 fr. C. M Die Vorschriften u einem klugen, taktvollen Benehmen beim Um-gange mit dem weiblichen Geschlecht, sind in diesem gehaltvollen Buche auf fehr ansprechende Weise in 33 Abschnitten bargestellt.

# Doniesienia prywatne.

Bur Erhöhung ber Feier bei Familienfesten ift zu empfehlen :

13 F. Schellhorn, 120 auserlesene

Geburtstags:, Hochzeits:, Neujahrs: d Abschieds: Gedichte, Polterabendscherze Stammbuchsverse und Gesellschafts: Nathsel.

Sechste!! Auflage. Preis 15 fr. C. M.

NB. Gin ichones Gebicht ift bei Familienfesten von großem Werthe. Diese Sammlung bester Gelegenheitsgedichte ist mit solchem Beifall aufge. nommen, daß jest die Sechste verbesserte Auflage bavon erschienen. (1155)

(1173)Dobra do wydzierzawienia.

Dobra Sokołów i Dzieduszyce obw. Stryjskiego dwie mile od Stryja położone są w sześcioletnia dzierzawe do wypuszczenia. -Bliższa wiadomość powziać można lub na gruncie samym lub też we Lwowie w kancelaryi p. adwokata Leszczyńskiego.

Dobra na sprzedaż. Majetność w obwodzie Zołkiewskim mająca glebę Belską — ornego pola 328 morgów, łak 176 morgów, lasu 162 morgów obejmująca z budynkami dobremi, jest z wolnej reki do sprzedania. — O cenie i bliższych warunkach kupna można powziąć wiadomość u p. adwokata Polańskiego we Lwowie.

Obwieszczenie.

W kancelaryi Urzędu Zastawniczego Lwowskiego Pii Montis odprawi się na dniu 10go czerwca 1850 w zwyczajnych godzinach publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, śrebra i inne fanty sprzedawać się będą.

20.000 fl. C. M. tonnen mit 10 fr. gewonnen werterie, welche jum Beften bes Wiener St. Josephe Armen = Rinderspita= les statt findet und deren Ziehung schon am 26. Mai 1850 erfolgt.

Das Loos kostet nur 10 fr. G. M. - In Eemberg find biefe Loofe einzig und allein zu haben bei A. Rubin Nr. 228 St. im Sause bes Fr. Apothekers Zietkiewicz. (Am 22. d. M. ist ber Schluß.) (1140-2)

obwodzie Brzeźańskim 4 mil od Lwowa jest wioska o 320 mosć udziela W. Gębarzewski w Lwowie pod Nrem 230 w rynku w Signiego kamienicy na 1. piętrze.

Die sogenannten Kisselkischen Baber find vom 17. Mat an, er-

Od 17. maja otworzone sa kapiele w Kisielce. (1158 - -2)